# Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskie.

13. Mar; 1866.

13. Marca 1966.

© dift.

Wom Złoczower f. f. Kreisgerichte wird mittelft tiefes Chiftes befannt gegeben, es merden über protofollarisches Unfuchen ber Grben ber Pini Weintraub, als: Chaje Beile Links, Marie Horowitz und Israel Kahane de praes. 25. Oftober 1865 8547 jur Befriedigung ber gegen Johann Duklan Lowel als Alleinerten nach Francisca Lowel erfiegten Forderung im Betrrage von 252 fl. oft. 28. f. R. G. Die exclutive Feilbiethung ber bem Johann Baklan Lowel als einzigen Erben nach Francisea Lowel gehörigen, zu Zloczow sub Nr. 204 gelegenen Realität in einem einzigen Ter-mine, d. i. am 26. April 1866 um 9 Uhr Vormittage unter ben, mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 28. Junt 1865 Babl 4184 fenceschten und mit tem heuti en Befaluge erleichternten Bedingungen abgebalten merten.

Das Wadium mird von 10% auf 5% bes Auerufspreises pr.

fl. oft. D. berabgelett.

Bet bem obigen Termine mird bie, in Rebe ftebente Realität auch unter bem Angrufepreife und um meichen immer Preis verau-Bert merden.

Die übrigen Ligitagionebedingungen tonnen von den Raufluftis

gen in der hiergerichtlichen Regiftratur eingesehen werden. Aus tem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 24. Janner 1866.

#### E: 4 3 % 1.

Nr. 8547. C. k. sad obwodowy Złoczowski zawiadamia niniejszym edydktem, że na protokolarną prosbe spadkobierców Pini Weintraub, jako to i Chaje Beile Links, Maryi Horowitz i Izraela Kahane de praes. 25go października 1865 l. 8547 na zapokojenie wywalczonej przeciw p. Janowi Duklanowi Löwel jako jedynemu spadkobiercy po Franciszce Löwel należytości w kwocie 252 zł. a. wal, wraz z pzynależytościami odbędzie się przymusowa sprzedaz realności w Złoczowie pod l. 204 polozonej, do p. Jana Duklana Lowela jako jedynego spadkobiercy Franciszki Löwel należacej. w jednym terminie. t. j. w dniu 26, kwietnia 1866 o 9. godzinie przed południem pod warunkami tutejszą uchwałą z dnia 28. czerwca 1865 do l. 4184 ustanowionemi, a dzisiejsza uchwała ułatwio-

Wadyum zniza się z 10% na 5% ceny wywoławczej w kwo-

cie 761 zł. w. a.

Przy powyzszym terminie ma być w mowie będąca realność także niżej ceny wywoławczej za jakakolwiek cenę sprzedaną.

Resztę licytacyę ułatwiających warunków mogą chęć kupienia

mający w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 24. stycznia 1866.

Ginberufunge : Gbift.

Mr. 9416. Teofil Adam Sefer Studirender aus Toustolug halt

fich unbefugt im Auelande auf.

Derfelbe wird aufgefordert, längstens binnen 6 Monaten vom Tage ber Ginschaltung des gegenwärtigen Goiftes in bas Umtsblatt der Lemberger Beitung in die öffereichische Ctaaten gurudgutebieu und fein unbefugtes Bermeilen im Auslande gu rechtfertigen, midrigens gegen benfelben bas Berfahren nach den Bestimmungen bes a. h. Patentes vom 24:en Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Bom f. f. Begirfeamte.

Tarnopol, am 18. Februar 1866.

Edykt passolujący.

Nr. 9416. Teofil Adam Sefer z Toustoluga przebywa bez-

prawnie za granicą.

Wzywa sie tegoż, by najdalej w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia pierwszego umieszczenia edyktą w Dzienniku urzedowym Gazety lwowskiej do kraju państwa astryackiego powrócił i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie przeciwko temuż wedle ustawy najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 roku postapionem by być musiało. Z c. k. urzędu powiatowego.

Tarnopol, dnia 18. lutego 1866.

G b i f t (3)(384)

Mro. 13872. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte mird befannt gemacht, bag jur Befriedigung ber vom Przemysler gr. fath. Domfapitel gegen die Cheleute Andreas und Marcella Czerniewicz erfiegten Cumme pr. 1000 fl. R. M. mit 5% feit bem 15. November 1862 gu berechnenden Binfen und ter Exetutionetoften pr. 8 fl. 26 fr. die exetutive öffentliche Feilbiethung der, der genannten Schuldnerin

Marcella Czerniewicz gehörigen, in Przemyśl sub Nro. 237 gelegenen Realität beim Przemysler f. f. Kreisgerichte am 30. April 1868 um 9 Uhr Bormittage unter nachstebenden erleichternden Bebingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Austufepreise ist ter gerichtlich erhobene Schatungswerth von 3485 fl. 43 fr. R. M. angenommen, und tiefe Realität

wird auch unter biefem Schähungswertte veraußert.

2. Jeder Rauflustige ift verpflichtet, bas Babium im Betrage von 200 fl. oft. 28. zu Banden der Lizitazionskommission im Baren

Die übrigen Listtazionsbedingungen können in ber h. g. Regi=

ftratur eingeseben werden.

Betreff ber intabulirten Schulden, ber Steuern und fonstigen Abgaben merden bie Kauflusigen an bas Grundbuch und bas f. f. Steneramt gewiesen.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl. am 29. November 1865.

#### e dy li t.

Nro. 13872. Ces. król. sad obwodowy w Przemyślu niniejszem wiadomo czyni, iz na zaspokojenie przez Przemyską gr. kat. kapitule przeciw malzonkom Jedrzejowi i Marceli Czerniewiczom wygrancj summy 1000 złr. m. k. wraz z odsetkami po 5% od dnia 15. listopada 1862 policzyć się mającemi i kosztów egzekucyjnych w ilości 8 zł. 26 c. w. a. przymusowa publiczna sprzedaż realności w Przemyślu pod 1. 237 polozonej, wspomnianej dłużniczce p. Marceli Czerniewicz własnej. w Przemyskim c. k. sądzie obwodowym w jedaym tylko terminie na dniu 30. kwietnia 1866 o 9tej godzivie rano pod następującemi warunkami odbędzie się:

1. Za cene wywołania ustanawia się summa szacunkowa tej realności 3485 złr. 43 kr. m. k. jednakze ta realność na tym ter-

minie także i niżej ceny szacunkowej sprzedana bedzie.

2. Każden kupujący ma wadymo w ilości 200 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej w gotówce złożyć.

Reszte warunków licytacyjnych w tutejszej registraturze przej-

rzane być mogą.

Co się tyczy długów intabulowanych i podatków odseła się kupujących do tabuli i do c. k. urzędu podatkowego.

O tem zawiadamia się c. k. prokuratoryę skarbowa imieniem gr. kat. Przemyskiej kapituły i malzonków Jedrzeja i Marceli Czerniewiczów.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 29. listopada 1865.

(413)© dift.

Nro. 2379. Vom Stanisławower f. t. Kreisgerichte wird befannt gemacht, daß über Ansuchen bes Kolomyjer Sandelsmannes Wolf Kuplermann und in Folge der Entscheidungen des Lemberger f. f. Oberlandesgerichtes vom 5. September 1865 Zahl 19972 und des hohen f. f. Obersten Gerichtshofes vom 10. Jänner 1866 Bahl 10200 bas Ausgleichsversabren über bas fammtliche bewegliche und unbewegliche, im Inlande befindliche Bermogen des Wolf Kupferwann unter gleichzeitiger Aufhebung des am 4. Junt 1865 zur Bahl 9740 kundgemachten Konkurfes über basselbe Bermögen eingeleitet

Woron die Gläubiger mit dem Beisage verständigt werden, daß die Vorladung zur Ausgleichsverhandlung und die Frift zur Anmel-dung der Forderungen vom f. E. Notare Thurmann werden fundgemacht werden, es jedoch jedem Glaubiger freiftebe, feine Forberungen mit der Wirfung des S. 15 des Gefetes vom 17. Dezember 1862 Bahl 97 R. G. B. fogleich anzumelden.

Stanisławów, am 26. Februar 1866.

© dift.

Dr. 3207. Dom Przemyster f. f. Kreisgerichte wird bem Josef Lecker befannt gegeben, daß uber das Gefuch des A. Landan & Kalz vom 30ten Janner 1866 mit bem Beschluße des hiefigen f. f. Kreiegerichtes vom 1. Februar 1866 3. 3. 1489 die Zahlungsaustage über 600 ft. oft. D. gegen denfelben erlaffen und über bas Gefuch vom 27. Februar 1866 die Buftellung eines Duplikats jener Bablungkauflage gur Befeitigung ber eintretenden Berjahrug bes Wechfels dem Lander-Advokaten Dr. Madejski mit Cubstitutiung bes Landes-Aldvotaten Dr. Waygart ale bem ihm hiemit bestellten Rurator veranlaßt wurde.

Es mird bemnach ber Belangte Josef Lecker aufgefordert, bem bestellten Kurator die gu seiner Bertheidigung nothwendigen Behelfe mitzutheilen, ober einen anderen Bertreter fich zu mahlen und benfel-

ben dem Gerichte befannt ju geben. Przemyśl, den 2. Mary 1866.

(448)

Aundmachung.

(1)Mro. 5872. Bur Cicherstellung ber Ronfervagioneherstellungen im Samborer f. f. Straßenbaubezirke für das Johr 1866 mird hie: mit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

öst. W. Die diesfälligen herstellungen find folgende: fl. fr. Auf der Rarpathen-Sauptstraße: Reparatur der Brucke Nro. 18 mit dem Fiskalpreise von 90 88 Herstellung von Straßengelandern " 357 70 Reparatur ter Brude Mro. 34 198 831/2 " " " 36 " " 258 25 131 47 39 814 131/2 herstellung von Straßengelandern " Reparatur der Brude Mro. 51 " 290 341/2 39 99 61 96 621/2 62 16 98 63 56 461/2 65 346 231/2 Berftellung von Strafengelandern " " 390 261 2 Auf ber Sambor-Turkaer ungarifchen Strafe: Reparatur ber Brude Mro. 4 mit bem Fiefalpreife von 45 78 124 34 Serftellung von Stragengelandern " 21 20 Reparatur ter Brude Mro. 7 14 131, 2 71/2 " " 9 5 68 261/2 12 18 170 811/2 Berftellung von Strafengelandern " 507 16

Bufammen 4048 92

Unternehmungeluftige werden hiemit eingelaten, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langstens bis 26. Marg 1866 bei bem Samborer f. f. Kreisvorstande ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertsbedingniffe konnen bei dem Samborer f. f. Kreisvorstande oder dem bortigen f. f. Stragenbaubezirke eingesehen merben.

Nachträgliche Unbothe finden feine Berüchsichtigung. Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galigischen Statthalterei.

Lemberg, am 5. März 1866.

### Obwieszczenie.

Nro. 5872. Celem zabezpieczenia reparacyi konserwacyjnych w samborskim c. k. powiecie dla budowy gościńców na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert. Odnośne reparacye są następujące:

| Na karpackim gościńcu głównym: zł. c.           |         |         |      |         |         |        |     |    |      |    |     |               |
|-------------------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|--------|-----|----|------|----|-----|---------------|
| Reparacya mostu nr. 18 w cenie fiskalnej 90 83  |         |         |      |         |         |        |     |    |      | 83 |     |               |
| Naprawa baryer gościńcowych w cenie fiskalnej   |         |         |      |         |         |        |     |    |      |    |     |               |
| Naprawa                                         | mostu   | nr. 34  | W    | cenie 1 | iskalno | j      |     |    |      |    |     | 831           |
| 11                                              | 22      | " 36    | 22   | 99      | 37      |        |     |    |      |    | 258 | 25            |
| 39                                              | 22      | " 39    | 22   | 22      | 27      |        |     |    |      |    | 131 | 47            |
| Naprawa                                         | baryer  | gościń  | cow  | ych w   | cenie   | fiskal | nej |    |      |    | 814 | 131/2         |
| Reparacy                                        | a most  | u nr. 5 | 1 w  | cenie   | fiskalı | iej .  |     |    |      |    | 290 | 341/2         |
| 39                                              | 22      | ,, 5    | £ ., | 99      | 27      |        |     |    |      |    | 39  | 99            |
| 37                                              | **      | 6       | L ,, | 99      | 12      |        |     |    |      |    | 96  | $62^{1}/_{2}$ |
| 22                                              | 29      | "       | ٥ ,, | 99      | 22      |        |     |    |      |    | 16  | 98            |
| "                                               | 57      | 27 174  | ,,   | 99      | 77      |        |     |    |      |    |     | 461/2         |
| Naprawa                                         | 22      | ,, 6    | 5 "  | 99      | 22      |        |     |    |      |    | 346 | 231/2         |
|                                                 |         |         |      |         |         |        |     |    |      |    | 390 | 261/2         |
| Na węgierskim gościńcu między Samborem a Turką: |         |         |      |         |         |        |     |    |      |    |     |               |
| Reparacy                                        | a mosti | 1 nr. 4 | w    | cenie f | iskalne | j      |     |    |      |    | 45  | 78            |
|                                                 |         |         |      |         |         |        |     |    |      |    |     |               |
| Naprawa baryer gościńcowych w cenie fiskalnej   |         |         |      |         |         |        |     | 20 |      |    |     |               |
| Reparacya mostu nr. 7 w cenie fiskalnej         |         |         |      |         |         |        |     | 14 | 131/ |    |     |               |

Razem 4048 92

. . . . . . 170 811/2

68 261/2

Chęć mających licytowania wzywa się niniejszem, azeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do 26. marca 1866 r. do samborskiego c. k. naczelnika obwodowego.

Naprawa baryer gościńcowych w cenie fiskalnej . . . . 507 16

Inne ogólne i szczególne, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 r. do l. 23821 obwieszczone warunki ofertowe przejrzane być mogą u samborskiego c. k. naczelnika obwodowego lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Spoźnione oferty nie będą uwzględnione.

, 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ,, 12 ,,

" 18 "

Co niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości.

Z c. k. galicyjskiego namiestnictwa. Lwów, dnia 5. marca 1866.

(1)

Nro. 7218. Z strony c. k. sadu powiatowego w Brodach podaje się do publicznej wiadomości w drodze edyktalnej, iz Lucko Janczyn, włościanin z Suchowoli, brodzkiego powiatu, w mysl

Mr. 18206. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemyśl mit jur all= gemeinen Kenntnis gebracht, baß jur Einbringung ber bei der Fr. Angela Huittel aushaftenden, ber f. f. Finanzprofuratur Na mens bes b. Merars aus ber auf ben Gutern Dunkowice intabulirten Forderung pr. 8000 fl. R.M. oder 8400 fl. oft. D. in einem ent. sprechenden Theile an Bablungsstatt in's Eigenthum eingeantworteten Steuerrückstandes von 109 fl. 26½ fr. öft. W., bann ber in ben Besträgen von 10 fl., 10 fl., und 15 fl. öft. W. bereits zuerfannten, fo wie der ju liquidirenten Schapungefoften im Betrage pr. 124 ft. 38 fr. oft. D. Die erefutive Feilbiethung ber gur Sypothef bienenden im Przemysler Rreife gelegenen Guter Dunkowice unter Sefistellung eines einzigen Termines ausgeschrieben wird, welche am 14. Mai 1866 um 10 Uhr Bormittage bei biefem f. f. Rreiegerichte unter nachftehenden erleichternden Bedingungen abgehalten werden wird.

1. Bum Ausrufepreise mird ber nach bem Schäpungeafte eiho= bene Werth von 132.967 fl. oft. D. angenommen, falls aber diefe Guter um diefen Preis nicht veraußert werden konnten, fo merten biefelben auch unter biefem Werthe um jeden beliebigen Preis binant:

gegeben merben.

2. Jeber Raufluftige ift verbunden 5 Progent bes Auerufspreifes als Angeld zu Sanden ber Ligitazionskommiffion im Baaren, ober mittelft Ctaatepopieren, ober galig. ftand. Pfandbriefen, ober in Grundentlastungeobligationen nach dem Courswerthe des Tages, oder endlich mittelft Sparkaffebucheln nach tem Mominalbetrage zu erlegen, meldes Ungelb fur ben Meiftbiether gurudbehalten, und falls ce im Baaren geleistet ift, in die erfte Raufschillingshälfte eingerechnet, ben Uebrigen nach ber Ligitagion zurückgestellt werden wird.

3. Sinfichtlich der auf den Gutern Dunkowice haftenden Laften, Steuern und sonstigen Abgaben, merten die Rauflustigen an die

Lanttafel und bas f. f. Steueramt geniefen.

4. Der Schätzungsaft, Tabularextraft, fo wie die meiteren Be.

bingungen fonnen hiergerichts eingesehen merben.

Sievon werden die f f. Finangprofuratur Namens bes h. Merars und fr. Johann v. Urbanski, Eigenthumer ber Guter Dunkowice, ferner sammtliche Sypothekarglautiger, und zwar die Bekannten gu eigenen Banden, dagegen bie beni Bohnorte nach unbefannten, fo wie jene, benen der Feilbiethungsbescheib aus mas immer fu einer Urfache entweber nicht zeitlich, ober überhaupt gar nicht zugestellt werden könnte, ober die erst nach bem 22. April 1864 zur Landtafel gelangen follten, burch den besiellten Rurator Landesadvofaten Dr. Madeyski, welchem ber Landesadvokat Dr. Sermak unterstellt ist und durch Edifte verständigt.

Uns bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, ben 7. Februar 1866.

#### E dykt.

Nr. 18206. Z c. k. sądu obwodowego w Przemyślu podaje się do publicznej wiadomości, iż w celu zaspokojenia zaległej po p. Anieli Huittel kwoty podatkowej 109 złr. 26½ kr. a. w. c. k. prokuratoryi skarbowej imieniem wysokiego skarbu z sumy 8000 złr. m. k. czyli 8400 złr. a. w. na dobrach Duńkowice i na sumie 48.000 złr. m. k. zaintabulowanej w odpowiedniej części miasto zapłaty 10 złr., 10 złr., 10 złr. i 15 złr. a. w. przyznanych, tudzież kosztów oszacowania w kwocie 124 zlr. 38 kr. a. w. zalikwidować się mających egzekucyjna licytacya dóbr Duńkowice w obwodzie Przemyskim położonych się rozpisuje i takowa w tutejszym c. k. sądzie obwodowym w jednym terminie, a to na dniu 14. maja 1866 o godzinie 10tej przed południem pod następującemi warunkami lżejszemi przeprowadzoną będzie:

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość według aktu oszacowania z dnia 28. lutego 1865 w ilości 132.967 ztr. przyjeta, w razie zaś gdyby tę cenę nikt nie ofiarował, dobra te ponizej

ceny za jakakolwiekbadź cenę sprzedanemi będą.

2. Każdy chęć kupienia mający winien jest 5% ceny wywoła-nia w gotowiżnie, w obligacyach długu państwa, w listach zastawnych galic. stan. Towarzystwa kredytowego, w obligacyach indemnizacyjnych podług kursu ostatniego, lub też w ksiażeczkach kasy oszczędności do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, które to wadyum w gotowiżnie złożone najwięcej ofiarującemu w cene kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zostanie.

3. Względem ciężarów, podatków i innych danin na tych dobrach ciężących odseła się chęć kupienia mających do tabuli krajo-

wej i urzedu poborowego.

4. Kazdemu chęć kupienia mającemu wolno jest wyciąg tabularny, akt oszacowania i inwentarz tych dóbr i bliższe warunki tej licytacyi w tutejszosądowej registraturze przejrzeć lub w odpisie

podnieść.

O tej licytacyi zawiadamia się c. k. prokuratoryę skarbu imieniem wysokiego eraryum, p. Jana Urbańskiego, właściciela dobr Duńkowice i wszystkich wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, z miejsca pobytu zaś niewiadomych i wszystkich tych, którzyby po 22. kwietnia 1864 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała albo wcale nie, lub też nie w czasie doręczoną została do rak kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dr. Madeyskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego Dr. Sermaka postanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 7. lutego 1866.

§. 273 ustawy cywilnej jako marnotrawca uznany, pod opiekę kuratora Mikołaja Siryi włościanina z Suchowoli stawia się, któremu dekret dotyczący wydaje się.

C. k. sad powiatowy.

Brody, dnia 27. lutego 1866.

(397)Edift,

Nr. 1633. Bon dem f. f. Kreis- als Sandelsgerichte wird bem Herz Goldhaber mit biefem Edifte befannt gemacht, daß gegen denfelben Seimvel Rosen wegen Zahlung der Wechselsumme von 540 ft. öft. D. f. R. G. eine Wechselflage überreicht habe, worüber mit bem hiergerichtlichen Beschuße vom 6. Dezember 1865 3. 9742 die Bablungeauflage erlassen murbe.

Da der Wohnort bes genannten Belangten unbefannt ift, so wird bemselben der hiefige gr. Abvofat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung bis grn. Advokaten Dr. Schrenzel auf feine Gefahr und Apften zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Be-

icheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Rreis- ale Sandelsgerichte.

Złoczów, am 2. März 1866.

(406)Cinberufungs-Cbift.

Mr. 716. Simon Beer Reich aus Brody, welcher fich in Odessa unbefugt aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der erften Ginschaltung biefes Gbiftes in die Landeezeitung gurudgufebren, und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen ihn nach dem Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren werden müßte.

Bom f. f. Begirteamte.

Brody, am 10. Februar 1866.

#### Edykt powołujący.

Nr. 716. Wzywa się Szymona Beera Reicha z Brodów bawiącego nielegalnie w Odesie, ażeby w 6 miesiącach od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie urzędowej krajowej do kraju powrócił, i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, inaczej postąpi się z nim wedle patentu z dnia 24. marca 1832.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brody, dnia 10. lutego 1866.

Kundmachung.

Dr. 4449. Bur Cicherstellung ber genehmigten Ronfervagione-Baulichkeiten für das Jahr 1866 im Kolomeaer f. f. Straffenbaube-Birte wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die sicherzustellenden Bau-Objekte find:

A) Auf der Rarpathen-Sauptstraffe.

| In det Kolomeaer 236                                                                                                       | egmeisterschaft ver. z.                                                                             | 11.            | LL.                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Ausbefferung ber Brude Dr. 7                                                                                               | im Fiskalpreife von                                                                                 | 11             | 37 1/2                 |
| n n n n n n n n n n n n n n n n n n n                                                                                      | "                                                                                                   | 43             | 64                     |
| Neubau bes Kanals Mr. 25                                                                                                   | "                                                                                                   | 897            | 93                     |
| 117 Rur. Rlafter Straffengelander                                                                                          | "                                                                                                   | 98             | 28                     |
| In der Zabtotowe                                                                                                           | r Wegmeisterschaft.                                                                                 |                |                        |
| Ausbesserung ber Brude Dir. 32                                                                                             | im Fistalpreise von                                                                                 | 37             | 591/2                  |
| Nr. 40                                                                                                                     | "                                                                                                   | 36             | 131/2                  |
| " " 98r. 45                                                                                                                | "                                                                                                   | 38             | 25                     |
| 140 Rur. Rlafter Straffengelander                                                                                          |                                                                                                     |                |                        |
| Geländerfäulen                                                                                                             | im Fistalpreise von                                                                                 | 107            | 471/2                  |
| In der Sniatyner                                                                                                           |                                                                                                     | 400            | 711/                   |
| In der Zabkotowe Ausbesserung der Brücke Ntr. 32  " " Rr. 40  " " Rr. 45  140 Kur. Klafter Straffengeländer Geländerfäulen | r Wegmeisterschaft. im Fiskalpreise von  " fammt den nöthigen im Fiskalpreise von Wegmeisterschaft. | 37<br>36<br>38 | 59 1/2<br>13 1/2<br>25 |

Ausbellerung der Brucke Mr. 46 im Fistalpreise von 200 15 Mr. 50 761/2 671/6 Rur. Rlafter Straffengelander 57

| . 0          | B) Auf b     | er Kuttyer    | Berbindungestraff | e.      |              |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|--------------|
|              | In der       | Kossower      | Wegmeisterschaft. |         |              |
| Ausbefferung | der Brücke   | Mr. 15        | im Fistalpreife   | von 326 | 471/2        |
| "            | u . "        | Nr. 28        | "                 | 1094    | $2^{1}/_{2}$ |
|              | Sug Ranal    | 8 Nr. 9       | 11                | 13      | 75           |
| 205/6 Rub. 5 | flafter Stei | interaffenhei | rstellung "       | 344     | 79           |
| 2121/2 Rur.  | " Str        | affengelande  | er "              | 139     | 181/2        |
|              | In ber       | Jablonicer    | Wegmeisterschaft. |         |              |
| Austefferung | ber Brude    | Nr. 41        | im Fistalpreise   | von 76  | 64           |
| "            | " "          | Mr. 72        | ,,                | 539     | 68           |
| "            | " "          | Mr 76         | "                 | 110     | 1 21/        |

75 Kurrent Rlafter Straffengelander fammt den nöthigen im Fiskalpreise von 59 15 Geländerfäulen

C. Auf der Horodenkaer Berbindungestraffe.

In der Kolomeaer Begmeisterschaft Dr. 1. Ausbesserung der Brude Dr. 4 im Fiefalpreise von 149 481 Mr. 5 148 42

95 Rur. Rlafter Straffengelander famint ben nothigen im Fiskalpreise von 80 Geländerfäulen

Busammen obangegebene Berftellungen mit ber Fistal=

fumme von 4796 26 ofterr. Wahr.

Die fonftigen aligemeinen und speziellen, namentlich die mit der hierotigen Berordnung vom 13. Juni 1856 Babl 23821 allgemein fundgemachten Offertbedingniffe tonnen bei bem f. f. Kreisvorstande ober bem f. f. Straffenbaubezirke in Kotomea eingefeben werben.

Unternehmungelustige werden hiemit aufgeforbert, ihre mit einem

10% Badium belegte, bas Unternehmungegeschäft genau bezeichnenbe Offerten langftens bis 26. Marg 1866 bei bem genannten f. f. Rreis. vorstande zu überreichen.

Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigten

Offerten werden nicht berüchfichtiget.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 5. Märg 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4449. Celem zabezpieczenia pozwolonych na rok 1866 budowli konserwacyjnych w Kołomyjskim powiecie dla budowy gościńców rozpisuje się niniejszem licytacya zapomocą ofert.

Zabezpieczyć się mające budowle są następujące:

A. Na karpackim gościńcu głównym.

W nadzorze drogowym kołomyjskim nr. 2gi. zł. 371/3 Naprawienie mostu Nr. 7 w cenie fiskalnej 11 Nr. 23 43 64 Wybudowanie na nowo kanału Nr. 25 93 897 117 miern, sazni baryer gościńcowych 98 28 W nadzorze drogowym Zabłotowskim.

Naprawienie mostu Nr. 32  $59^{1/2}$ w cenie fiskalnej 37 Nr. 40 131/2 36 Nr. 45 3825 140 miernych sążni baryer gościńcowych wraz z przynaležnymi słupkami porcezowemi w cenie fiskalnej 107 471/2

W nadzorze drogowym Sniatyńskim. Naprawienie mostu Nr. 46 w cenie fiskalnej 176 711/2 Nr. 50 15 671/6 miernych sążni baryer gościńcowych  $76^{1}/_{2}$ 

B. Na gościńcu łączącym do Kut. W nadzorze drogowym kossowskim.

Naprawienie mostu Nr. 15 w cenie fiskalnej 326 471/ 21/2 Nr. 28 1094 22 kanalu Nr. 9 13 75

Naprawa terasu kamiennego 205/6 kubiczn. sażn " 79 2121/2 miern, sążni baryer gościńcowych 181/2 W nadzorze drogowym Jabłonickim.

64

Naprawienie mostu Nr. 41 w cenie fiskalnej 76 Nr. 72 539 68 17 Nr. 76 431/2 118 75 miern. sążni baryer gościńcowych wraz z potrze-

w cenie fiskalnej bnemi słupami poręczowemi **5**9 15 C. Na Horodenieckim gościńcu łączącym.

W nadzorze drogowym Kołomyjskim Nr. 1y.

481/2 Naprawienie mostu Nr. 4 w cenie fiskalnej 149 Nr. 7 42 95 miernych sążni baryer gościńcowych wraz z potrze-

bnemi slupami poreczowemi w cenie fiskalnej 80 W ogóle wyż wymienione naprawy w cenie fiskalnej 4796

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z d. 13. czerwca 1856 do l. 23821 powszechnie obwie-

szczone warunki ofertowe przejrzane być mogą u c. k. naczelnika obwodowego lub w c. k. powiecie dla budowy gościńców w Ko-Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby

swoje w 10%towe wadyum opatrzone, przedmiot przedsiębiorstwa dokładnie oznaczające oferty podali najdalej do dnia 26. marca 1866 roku u pomienionego c. k. naczelnika obwodowego.

Po terminie wniesione i nie podlng przepisów ułożone oferty

nic będą uwzględnione. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 5. marca 1866. (392)G d i f t.

Dr. 66608. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben dem Wohnorte nach unbefannten Josef Fatecki, Helene de Fateckie Ostrzeszowicz und Nikodem Falecki, fo wie ben bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben ber Marie ober Marianna de Chamowskie Falecka mit diesem Ebifte befannt gemacht, daß benselben über Unsuchen bes herrn Michael Baranski de prages. 30. Dezem= ber 1865 3. 66608 aufgetragen wird, binnen 30 Tagen nachzumeis fen, daß die Pranotagion im Laftenftande ber Guter Radtowice ber Berbindlichkeiten des Michael Baranski wie Dom. 430. pag. 137. n. 106. on., Dom. 183. pag. 436. n. 81. on., pag. 449. n. 83. on. pag. 433. n. 98. on. und pag. 468. n. 111. gerechtfertigt On. oder fich im Rechtfertigungezuge befinde, widrigens diese Branotagion

Da der Wohnort des Josef Falecki, Helene de Faleckie Ostrzeszowiczowa, Nikodem Fałecki und der dem Namen nach unbefannten Erben der Marie ober Marianna de Chamowskie Falecka unbefannt ift, fo wird fur biefelben der gerr Abvotat Dr. Czemerynski mit Substituirung bes frn. Abvofaten Dr. Frankel auf ihre eigene Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 20. Janner 1866.

(1)

E bift. (400)

Nro. 4093. Das Stanislauer f. f. Kreisgericht macht hiemit bifannt, bag miber ben, bem Bohnorte nach unbefannten Seinwel Bretschneider über Unsuchen bes H. Kindler ber Auftrag adto. 28. Februar 1866 3. 4093 jur Bahlung ber Wechselsumme pr. 140 fl. öft. W. f. R. G. erlaffen, und bem für ben Abwefenten bestellten Rurator geren Abwofaten Dr. Eminowicz mit Substitufrung bes orn. Abrofaten Dr. Skwarezyński jugeftellt murte.

Stanislau, am 28. Februar 1866.

© dift.

Mro. 4280. Bom f. f. Begirkeamte ale Gericht wird hiemit befennt gemacht, tag gur Gereinbringung ber burch Israel Graubart miter Mathias Kochauski erfiegten Cumme von 53 fl. 231/2 fr. oft. D. und 21 ft. 131/, fr. oft. 2B. f. M. G. Die erefutive Feilbiethung ber dem Mathins Kochanski gehörigen Gartengrunthalfte sub Urb. Nro. 325 in Kolechow ruski in drei nach einander folgenden Terminen, tas ift: am 27. Lpril 1866, am 18. Mot 1866 und 12. Juni 1866, um 10 libr Bormittage bei biefem t. f. Begirfeamte ale Gerichte abgehalten, tag, menn tiefe Gartengrundhalfte beim erften und gweiten Termine über ten Chagungemerth oder um denfelben nicht veräußert merten fellte, beim britten Termine auch unter bem Schapurgewerthe ron 154 fl. öft. W. hintangegeben werden wird, das zu erlegende Wadium betrage 15 ft. 40 fr. oft. W. . Die übrigen Bedingniffe fo wie auch ber Tabularauszug und Schätzungsaft ter zu veraußernd n Gartengrunt halfte in ber hiergerichtlichen Registratur eingefeben merden konnen und doß allen Jenen, welche mittlerweile bingliche Rechte über die feilzubiethende Gartengrundbalfte ermerben follten, oder deuen bie biese Grefugioneangelegenheit betreffenden Bescheide gar

nicht oder nicht rechtzeitig jugestellt werden konnte, der hierortige Infaße Nathan Löwner jum Kurator bestellt worden fei.

Bom f. f. Bezirfegerichte. Bolechow, am 27. Februar 1866.

Kundmachung. Mro. 1758. Am 16. Marg I. J. wird in dem f. f. Begirke orte Skanina eine f. f. Pofterpedition eröffnet, diefelbe mird fich mit bem Briefposidienfte und mit ber posiamtlichen Bebandlung merthal tiger Cenbungen bis ju" Gewichte von 3 Pfund gu befaffen, und mit tem Postamte Magilany mit ten täglichen Fußbetenposten mit

nachfolgender Rurgordnung in Berbindung ju fieben baben.

Wen Skawina täglich um 5 Ubr Abende,

in Mogilany täglich um 61/4 Uhr Abents (Unschluß an bie Post nach Wadonice).

Won Mogilany täglich 6 Uhr Früh,

in Skawina täglich um 714 Uhr Früb (geht ab nach Gintreffen ber Poft aus Wadowice).

Der Bestellungebegirt der Posterpedizion Skamina hat aus nade benannten Orten bes politischen Bezirks Skawina gu bestehen:

Borek, Nobile. Brzyczyna dolna, Facinich, Goluchowice, Jur-czyce, Kopanka, Korabniki. Kostrze, Krzecio. Ochodza, Polanka. Halczowa mit Grabie. Radziszow, Azezow, Samborck, Skawina Siedzina, Turdzik, Siedzina ad Tyniec, Skotniki, Tynice, Wola Rudziszowska, Zelczyna.

Die Diffang zwischen Skawina und Mogilany beträgt 1 Meile. Bon ber f. f. Post-Direfzion.

Lemberg, am 1. März 1866.

## Anzeige Blatt.

### Doniesicula prywatne.

### I. K. priv.gal. Harl Ludwig-Kahn. (443)

Kundmachung.

Neunte ordentl. General-Versammlung der Arzionäre.

Der gefertigte Verwaltungerath gibt fich bie Ehre bie nimmfahigen Afzionare der f. f. privil. galiz. Rarl Ludwig - Babn zu ber Montag ben 7. Mai 1866, um 9 Uhr Vormittage im Musitvereinssaale in Wien stattfincenden neunten ordentlichen General = Verfammlung einzuladen, bet welcher ftatutengemäß folgende Gegenstände zur Verhandlung und Schlupfagung gelangen werden:

- 1. Bericht des Revisionsausschusses über ben Rechnungsabschluß bes Jahres 1865.
  - 2. Sahresbericht des Berwaltungerathes.
  - 3. Bermendung bes Reinertragniffee vom Sahre 1865.
  - 4. Honorirung des Vermaltungerathee.
- 5. Mahl bes Revisionsausschuffes zur Prüfung ber Rechnungen des Jahres 1866.
- 6. Theilweise Erneuerung bes Vermaltungsrathes in Folge bes nach S. 36 ber Statuten flattfindenden Austrittes von bret Ditgliedern.

Jene Berren Afzionare, welche fich im Besitze von mindeftens 40 Afzien befinden und tas Simmrecht ausüben wollen, haben in Gemäßheit der §§. 22 und 26 der Statuten die besagte Anzahl Afzien langstens bis 9. April d. J. zu hinterlegen und erhalten dagegen nebft bem Erlagsfcheine eine fur die General-Berfammlung giltige Legitimazionefarte.

Die Sinterlegung ber Affien gefchieht

bei der Gesellschaftskaffe, in Wien:

bei ber f. f. priv. öfterr. Kreditanftalt fur Sandel und

bei ben herren S. M. v. Rothschild;

in Lemberg: bei ber Sammlungskaffe ber Befellschaft am bortigen

bei ber Filiale ber f. f. priv. öfterr. Rreditanftalt für Sandel und Gewerbe;

bei der Filiale der anglo-öfterreichtichen Banf.

in Krakau: bet den herren F. J. Kirchmayer und Sohn;

in Frankfurt a. M.: bei den herren M. A. v. Rothschild und

mittelft zweifach ausgefertiater, Die Afzien in arithmetischer Ordnung enthaltenden Konfignazionen, welde bei ten genannten Kaffen und Agenturen unentgeltlich verabfolgt werben. Gin Mitglied ber General-Berfammlung fann nur eine Stimme

für fich und eine als Bevollmächtiger führen.

Im Bertretungsfalle muffen Die auf ber Rudfeite ber Legitima: zionsfarten vorgediuckten Vollmachten von dem Vollmachtgeber eigen-händig ausgefüllt und unterfertigt werden. Wien, am 7. März 1866.

Der Berwaltungeratb.

# C. K. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

Obwieszczenie.

Dziewiąte zwyczajne zgromadzenie walne Akcyonaryuszów.

Podpisana Rada zawiadoweza ma zaszczyt zaproszenia panów Akcyonaryuszów c. k. uprzywilejowanej kolei galicyjskiej Karola Ludwika mających prawo głosowania, na IX. zwyczajne zgromadzenie wafne w Wiedniu, w sali Towarzystwa muzycznego, daia 7. maja 1866 o godzinie 9. przed poludniem, na którem podług statutów następujące przedmioty pod rozprawę i uchwałę przyjdą:

- 1. Sprawozdanie wydziału rewizyjnego z zamkniecia rachunków z roku 1865.
  - 2. Sprawozdanie roczne Rady zawiadowczej.
  - 3. Użycie dochodu czystego z r. 1865.
  - 4. Wynagrodzenie Rady zawiadowczej.
- 5. Wybór wydziału rewizyjnego do zbadania rachunków z r. 1866
- 6. Wznowienie częściowe Rady zawiadowczej w skutek wystapienia trzech członków w myśl S. 36 statutów.

Panowie Akeyonaryusze posiadający najmniej 40 sztuk akcyj. życzący sobie wypełnie prawo głosowania, mają złożyć tę oznaczona liczbe akcyj w mysł SSfow 22 i 26 statutów najdalej do 9go kwietnia r. b., a otrzymoją natomiast obok potwierdzenia na złożenie. karte wstępu do zgromadzenia walnego,

Złożenie akcyj uskutecznia się

w Wiednin: w kasie Towarzystwa,

w c. k. uprzyw. austryackim zakładzie kredytowym dla handlu i przemysłu,

u panów S. M. de Rothschild,

w kasie zbiorowej Towarzystwa na tamtejszem we Lwowie: dworen kolei,

we filii c. k. uprzyw. austryackiego zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu, we filii banku anglo-autryackiego;

w Krakowie; u panów F. J. Kirchmayera i Syna;

Frankfureie nad Menem: u panów M. A. Rothschildów i Synow;

za pomoca konsygnacyj w dwojnasób wygotowanych, zawierających akcye w porządku arytmetycznym, które bezpłatnie wydawane będą w wymienionych kasach i agenturach.

Członek zgromadzenia walnego może mieć tylko jeden głos

własny i jeden głos jako umocowany.

W razie zastępstwa, pełnomocnictwa na odwrotnej stronie karty legitymacyjnej wydrukowane, winny być od mocodawcy własnorecznie wypełnione i podpisane.

Wieden, dnia 7. marca 1866.

Rada zawiadowcza.